# Ner 87 i 88.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa

I JEGO OKREGU.

# W Krakowie dnia 5 Lipca 1843 r.

Nro 3222.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, ż P. Michał Godziński zamianowanym został na dniu dzisiejszym Pisarzem Rogatkowym.

Kraków dnia 23 Czerwca 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu

MAIEWSKI.

Kawski Za Sekr. D. K. Senatu.

Nro 3237. SENATRZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Tomasz Muszyński zamianowanym został na dniu dzisiejszym na drodze przepisami wskazanej, Kancellistą przy Wydziale Dochodów Publicznych i Skarbu.

Kraków dnia 26 Czerwca 1843 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jiny Senatu
MAIEWSKI.

Kawski Za Sekr. D. K. Senatu.

Nro 5434.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż dnia 13 Lipca r. b. w składzie Ekonomii miejskiej o godzinie 11 z rana sprzedane zostaną 117 sztuk popsutych kapeluszy z latarń i szkło z tychże około czterech centnarów ważące, które w części może być do ogrodów użyte. Mający chęć nabycia takowego, opatrzeni w vadium w kwocie Złp. 10 w miejsce wyżej wspomnione zgłosić się winni, gdzie licytacya tych effektów od kwoty Złp. 35 gr. 21 in plus rozpocznie się.

Kraków dnia 27 Czerwca 1843 roku.

Senator Prezydujący Koppr. Referendarz L. Wolff. Nro 7433.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na mocy Rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 7 Kwietnia r. b. do Nru 1612 wydanego, domieszczając poniżej wykaz pieniędzy i effektów w czasie od dnia 1 Stycznia do włącznie ostatniego Grudnia 1841 r. w depozycie Policyjnym złożonych; wzywa osoby uważające się za właścicieli takowych, aby po ich odebranie w przeciągu trzech miesięcy zgłosiły się, w przeciwnym razie pomienione effekta przez publiczną licytacyą sprzedane zostaną.

Kraków dnia 25 Kwietnia 1843 roku.

Za Dyrektora Policyi
Smidowicz.
Sekretarz Duciłłowicz.

Odpis wykazu effektów i pieniędzy od dnia 1 Stycznia do ostutniego Grudnia 1841 r. w depozycie Policyjnym złożonych.

Zegarek srebrny, perła prawdziwa, łyżeczka srebrna, grabki małe srebrne, fajka w srebro oprawna drewniana, łyżeczki neusilber 2,
łyżeczka neusilber, wierzch od lichtarza mosiężny, dzbanek miedziany,
pierscionek mosiężny, lichtarze mosiężne 2, rynka v. tygiel, mozdzierz
mosiężny, lichtarz mosiężny, sworzeń żelazny, nozów żelaznych 2,
kłotka zepsuta, łopatka żelazna, tasak, 2 szyny żelaza, ośnik, stalica
i dwie zawiasy, kluczyków 5, kluczyków 2, nóż z trzonkiem białym,

klucz duży, kłotka bez klucza, kłotka, sworzeń, kluczy 5, naszelnik żelazny, kluczyk, klucz duży i kawałek drum, kluczyków 12, siekiera, garnuszek żelazny, nożów 2, kawałków łańcucha 2, szalik niebieski, chustka derowa, płaszcz granatowy, płaszcz, surdut piernikowy, dera krajkowa, płaszcz, płaszczyk dziecinny; chustka, koszul kobiecych 2, kapota bronzowa prunelowa i chustka, spodnic 5, raútuch i koszulek 3, chustek 2, fartuch, gorsetów 2, szlafrok w kratki niebieskie i czerwony, spodnica w paski stara, fartuch bronzowy, chustka w pasy ponsowe, czepek z tiulu z wstążką różową, para pończoch, poduszka z poszewką drelichową, siennik, torbeczka włoczkowa, prześcieradeł 2, kołdra watowana, czapka żydowska, pas wełniany czarny, przykazań żydowskich 2, kotonu czarnego 4 kawałki, szlafmica, żagnetu niebieskiego kawałkow 4, żupan granatowy wiejski, chustka derowa, chustek 3 czerwonych płóciennych, w kraty 2, w kwiatki 1, sukmana, kamizelka merynusowa, surdut granatowy, chustka kobieca z głowy na czerwonym dnie w żółte kwiatki, płaszcz watowany i surdut szaraczkowy, chustka derowa, płaszcz sukienny, kapclusz i koszula, prześcieradeł 3, spodnic płóciennych 2, drelichowe gatki, kawałek ze spodni, suknia jedwabna orzechowa watowana, poduszka stara, chustka żółta, korali nitek 4, korali nitek 3, koralików sztuk 5, 2 nici korali v. szt. 59, buty węgierskie, butów para, butów para, rzemicń, butów par 2, sla parciana, tranzla rzemienna, naszelnik parciany z powrozem, tranzle 2, flaszka z farbą, wodki flaszek 2, flaszek 5, flaszek 2, w których po trochu śliwowicy, szklaneczka, grzebień, fajka z cybuchem, zapałki, chustki 2 kolorowa i biała z rzucikiem, onucki nowe, kamizelka czarna, czapka, woreczek paciorkowy, fajka i kozik, funtów

świec 3, fajka w neusilber oprawna, kuferek z papierami, laska z posrebrzaną gałką, funt świec, woreczek paciorkowy, paczek szczeciny 6, chustka fularowa, fajka, pilnik i dłuto, karty francuzkie, kurki od samowaru 2, bawełny motków 17, chustka niebieska, kobiałka, spinka, naparstek, kosz używany za ćwierc, skrzynka bez zamku, podkulek, szelka, skrzynka i pudełko blaszane, koszyk i chustka, pałaszów kawaleryjskich z gifesami mosiężnemi 2, karabinek kawaleryjski, pistoletów 3, skarbonka drewniana i blaszana z zamkami, baryłka, kaszkiet papierowy i bębnów dziecinnych 5, stypułek par 4, ładownica papierowa, worków starych 2, pugilares z listami, koszyk z deseniami, pudełko z drobiazgami, cygar w koszyczku 118, cygar w pudełku 32, postronek, lampa i śruba do pieczętowania, kawałek ołówka, tabakierka, rekawiczka i naparstek, szarfa i laska, orczyków 2, chustka, kozik, laska, brzytwy 2, pasek, puszka drewniana z pędzlem, noga od pryczy, kawałek kraty zelaznej, króciczka bez zamku, kilkanaście kawałków gabki, chustka, trzonek w neusilber, fajka z cybuchem i kozik, pistolet, kartka obejmująca pismo ołówkiem, pugilares, grzebień, szczoteczka i scyzoryk, szyldów 9 po Wójtach Gmin Miejskich, parasolka, dłutko, cybuch drewniany, przykrywka od fajki, abcug cynowy, chustka biała, chustka ponsowa, czepków 2, kluczów 3, Dykcyonarz historyczny tom 3, Panowanie Władysława Hermana tom 1, Wybór powieści moralnych, Karolina v. nowa pamela tom III, Bałamut, Pochwała Woronicza, Poezye biblijne, Rozprawa o ekonomii politycznej, Wieniec, Władysław Dobromir, Franklin, Mimil Bałamut modny, Arzaces i Izmena, fontanna Bakczyserajska, do 20 monitor różnych ciekawości. Neue Zinsen, berechnung Methode merkwürdigkeiten,

die fünf merkwürdigen menschen Rassen, der anekdotenschatz, Kwentyn Durward, Vorrede des Ubersetzers, Des Knaben deutsches lesebuch.

W gotowiznie Złp. 30 gr. 1, w gotowiznie Złp. 10 gr. 8, Złp. 5 gr. 15, Złp. 8 gr. 13, Złp. 2 gr. 15, gr. 6, Złp. 2 gr. 24, gr. 13, gr. 11, Złp. 1 gr. 12, gr. 25, Złp. 1 gr. 12, gr. 13, gr. 6, krajcar. 2, Złp. 80, Złp. 4 gr. 7, gr. 16, Złp. 3 gr. 20, gr. 20, Złp. 1 gr. 26, gr. 4, Złp. 2, Złp. 3, krajcar. 17, gr. 25, Złp. 2 gr. 4, Złp. 5, gr. 18, Złp. 1 gr. 6, gr. 21, krajcarami C. A. waluta 119.— Razem Złp. 184 gr. 8, krajcarów 138.

(3 r.) Za zgodność świadczę Ducittowicz.

Nro 11,846.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Zawiadomia niniejszym publiczność iż w depozycie jej znajduje się futeralik skórzany na cygara i cygarniczka, od osoby podejrzanej odebrane; ktoby więc sądził się być tychże właścicielem, zechce się po odebranie takowych w terminie miesiąca jednego zgłosić, w przeciwnym razie też na rzecz Skarbu publicznego sprzedane zostaną.

Kraków dnia 23 Czerwca 1843 roku.

(2 r.)

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sckretarz Duciffowicz.

Nro 11,854.

#### DYREKCYA POLICYI

wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Zawiadomia publiczność, iż w depozycie jej znajduje się pierścionek złoty od osoby podejrzanej odebrany; ktoby więc sądził się być tegoż właścicielem, zechce się po odebranie takowego w przeciągu miesiąca jednego zgłosić, w przeciwnym razie tenże na rzecz Skarbu publicznego sprzedanym zostanie.

Kraków dnia 26 Czerwca 1843 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

(2 r.)

Sekretarz Ducidłowicz.

#### Nro 2781.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jeyo Okręgu.

Wzywa niniejszem mających prawo do massy Komorowskich, składającej się z kwoty Złp. 113 w gotowiznie i Złp. 400 w skryptach, aby z dowodami prawo ich wykazać zdolnemi w zakresie 3ch miesięcy po odbiór tejże do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie w posiadanie massy tej, jako bezdziedzicznej, Skarb Publiczny wprowadzonym zostanie.—Kraków dnia 29 Maja 1843 roku.

Sędzia Prezydujący Dymidowicz. Sekretarz Lasocki.

(3 r.)

Nro 2519.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do kwoty Złp. 105 gr. 15 w massie Joachima Schönberg v. Waldmann znajdującej się, przez Rakowerow pod dniem 13 Grudnia 1836 r. zapowiedzianej, aby się z stosownemi dowodami po odbiór do Trybunału w przeciągu miesięcy 3ch zgłosili, pod rygorem postąpienia z massą powyższą jako bezdziedziczną.

Kraków dnia 20 Czerwca 1843 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący PAREŃSKI. Sekretarz Lasocki.

Nro 3240.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Ncutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do spadku po Grzegorzu Molepe, kapralu Milicyi krajowej, w dniu 30 Kwietnia r. z. zmarłym pozostałego, z kwoty Złp. 13 gr. 13 w depozycie Sądowym złożonej, składającego się; ażeby w terminie miesięcy trzech z udowodnieniem praw swych do Trybunału zgłosili się, pod rygorem postąpienia z massątą jako bezdziedziczną. – Kraków dnia 20 Czerwca 1843 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący PAREŃSKI. Sekretarz Lasocki.

## DODATEK

do Nru 87 i 88

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie P. Maryanny z Łopatkiewiczów Gebhardowej ob. M. Krakowa w assystencyi i upoważnieniu męża działającej, sprzedaną zostanie w drodze pertraktacyi spadkowej po niegdy Piotrze Łopatkiewiczu kamienica w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej pod L. 653 położona, a do Wiktoryi Łopatkiewiczowej i spadkobiorców po tymże Piotrze Łopatkiewiczu należąca, której granice są następujące: kamienica wspomniona położoną jest jak wyżej w gminie V. M. Krakowa, frontem na zachód graniczy z ulicą Mikołajską, od południa z kamienicą pod L. 654, od północy z kamienicą pod L. 652, od wschodu graniczy z uliczką poprzeczną około klasztoru Gródek prowadzącą.

Warunki zaś licytacyi tejże kamienicy wyrokiem Trybunału z

dnia 24 Maja r. b. ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa stosownie do inwentarza kamienicy w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej pod L. 653 położonej, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 30,000 Złp. która to cena szacunkowa w braku licytantów, na trzecim terminie licytacyi do ½ części zniżona zostanie i od tak zniżonej ceny licytacya na tymże terminie rozpocznie się.

2) Chęć licytowania mający, złoży na vadiam 110 część powyższego szacunku, od złożenia którego, dział popierająca Maryanna Geb-

hard jest wolna.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe do Skarbu pulicznego za rok ostatni jeżeli takowe należeć się będą, zapłaci również koszta licytacyi na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, a po zapłaceniu

takowych wyrok dziedzictwa otrzyma.

4) Widerkauffy zostaną przy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu  $\frac{1}{100}$  od daty nabycia rachując, jak równie reszta wylicytowanego szacunku pozostanie przy tejże nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentu  $\frac{5}{100}$  także od chwili nabycia, a który to szacunek nabywca wypłaci stosownie do klassyfikacyi i działu za assygnacyą sądową.

5) Chcący zaofiarować o ½ część nad wylicytowany szacunek, winien będzie takową zachowując formy prawa złożyć w Biórze Pisarza Trybunału w gotowiznie, inaczej bowiem jego zaofiarowanie skutku

nie otrzyma.

6) Niedopełniający któregokolwiek z warunków licytacyi utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i niebezpieczeństwo a nigdy

na zysk ogłoszeną zostanie.

Sprzedaż wspomniona odbywać się będzie na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod liczba 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 rano zaczynając, za popieraniem Adama Gołemberskiego adwokata sądowego.

Do której to licytacyi wyznaczają się trzy termina:

na dzień 29 Sierpnia
 na dzień 26 Września
 na dzień 26 Października

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi stawili i prawa swe przy ustanowieniu adwokata pod prekluzyą złożyli.

Kraków dnia 24 Czerwca 1843 roku.

Librowski.